# Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabends, den 8. April 1826.

## Angekommene Fremde vom 3. April 1826.

the state of the state of the state of the state of

Herr Forstrefer. v. Schlichting aus Neustabt, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Selekti aus Ciekanowo, Hr. Gutsbesitzer v. Selekti aus Orzeszkowo, I. in Nro. 116. Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lakinski aus Milzina, Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Koszterzin, I. in Nro. 384 Gerberzstraße; Hr. Friedensrichter v. Zielislaski aus Jaroczin, I. in Nro. 391 Gerberzstraße; die Herren Missionaire Stusson Naftan Meierson und Jochem Goldberg aus Berlin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 4ten Upril.

Herr Guztomski Marschall aus Winogura, I. in Nro. 243 Breslauerfiraße; Hr. Gutsbesiger v. Wilkonski aus Krajewo, I. in Nro. 99 Wilde; Herr Kaufmann Holpisch aus Stettin, Hr. Gutsbesiger v. Gutowski aus Zegrowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger v. Drwenski aus Brodowo, Fran v. Rurowska aus Chwalkowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den Sten April.

Herr Oberbergrath Frick aus Berlin, Hr. Kaufmann Meis aus Frankfurth a. M., Hr. Kaufmann Scheibler aus Montsoie, Hr. Gutsbesitzer v. Kraszkowski aus Zielenczyn, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von 3debinski aus Szewiewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin von 3bijewska aus Ziemborze, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

#### Befanntmachung

wegen ber in Entreprise auszuführenden Inftandsetzung ber hiefigen Domkirche.

Die erforderlichen baulichen Einrichtungen der Domkirche, so wie der bazu gehörigen Thurme sind an neindestfordernde Unternehmer in Entreprise zu überlassen und ist der dieöfällige Bietungo-Termin im größern Regierungo-Sessions-Zimmer auf den i oten Mai c. vor dem Herrn Ober-Bau-Juspector Wernicke anberaumt. Es werden die hierzu geeigneten Liebhaber eingeladen, sich in dem Termine Behufs der Licitation des Mindestgebots einzusinden.

Die Gesammtkosten find auf 6335 Athr. 4 fgr. 6 pf. veranschlagt, und können die desfallsigen Unschlage, so wie die jum Grunde ju legenden Licitations- Bedingungen in der Ober-Prafidial-Registratur eingesehen werden.

Bon dem Entrepreneur ift eine Caution von 2000 Rthir. in Staatspapieren ober mit Grundftuden zu bestellen.

posen den 5. April 1826. Ein politikhen beit minne gud

Der Ober = Prasident des Großherzogthums Posen.

Cherkhaus Chille Conford at a selection of

#### Personal = Chronif.

entered the second of the second that the second of the se

In Verfolg unserer Vekanntmachung vom 29. Juli v. J. — Amteblatt pro 1823. pag. 478. — bringen wir zur allgemeinen Kenntniß, daß noch nache stebende Conducteure

1) Faustel zu Frauftabt, und

2) Bocquet zu Dufgnit bei Phine,

structure is the transfer of the street of t

als Feldmesser für das hiefige Departement angestellt worden sind, und beren Arbeiten nach §. 5 und 6 des Feldmesser = Reglements ebenfalls für beglaubigt gebalten werden konnen.

Pofen den 17. Marg 1826.

Roniglich Prenfische Regierung I.

Subhastation & Patent.

Auf den Antrag der Reafgläubiger, haben wir zur Fortsetzung der Subhasiation der im Obornifer Kreise belegenen Herrschaft Kyczywol, bestehend aus dem Städtchen Kyczywol, Dorf und Vorwerk Lopiszewo, Arbeits Dorfe Krezisch und ver Hauländerei Igrzno, exclusive bes Vorwerfs Ehmielewo, gerichtlich auf 62974 Athlr. 9 gr. 4 pf. gewürzbigt, die Vietunge Termine auf

ben 17. September c., ben 1. Mårz 1826., und ben 24. Juni 1826.,

von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichtbrath Culemann in unserem Instructions-Zimmer anberaumt.

Rauf = und Besitsfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtige zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestibietende, falls nicht gesetzliche Lindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Tare und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werden.

Posen den 6. August 1825. Koniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Bur Liquidation ber etwanigen Anstpruche aus bem Zeitraume vom iften Januar bis Ende December 1825. an nachfolgend genannte jum 5ten Armees Corps gehörende Truppen-Antheile, Las

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych wyznaczyliśmy do konty macyi sub hastacyi maiętności Ryczywolskiey w Powiecie Obornickim położoney do którey miasteczko Ryczywoł wieś i folwark Łopiszewo, wieś zaciężna Kręzioły i olendry Igrzno należą, wyłączając folwark Chmielewo, sądownie na tal. 62974 dgr. 9 fen. 4 otaxowaney.

Termina licytacyi na dzień 17. Września r. b., na dzień 1. Marca 1826,

i dzień 24. Czerwca 1826, z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie instrukcyjney Sądu naszego.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapozywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysą dzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Zienniański.

Obwieszczenie.

Do likwidowania iakichkolwiek pretensyi z czasu od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia 1825. do następnie wymienionych oddziałów woyska do 5go korpusu armii należą.

zareth = und Garnison = Bermaltunge= Unstalten, als:

- 1) des aten Bataillons 18ten Infanterie=Regiments,
- 2) bes zten Bataillons 19ten Infanterie=Mesiments,
- 3) bes Sufilier = Batgillons 19ten In= fanterie-Regiments,
- 4) der Dekonomie = Commission des 18ten und
- 5) ber Defonomic-Commission bes 19. Infanterie-Regiments,
- 6) des 2ten Bataillons 3ten combinir= ten Reserve=Landwehr=Regiments Mro. 38, und besten Esfadron,
- 7) bes 6ten Ulanen = Regiments,
- 8) ber Urmce = Bened'armerie,
- 9) ber 5ten Urtillerie-Brigade, fammt= lich in Dofen,
- 10) bes Landwehr = Bataillons (Samter= fiben) 34ten Infanterie=Regiments zu Samter,
- 11) des allgemeinen Garnifon-Lazareths in Pofen,
- 12) bes Magistrate gu Pofen aus beffen Garnifon : Bermaltung,

haben wir in Folge der Requisition der Königl. Intendantur 5ten Armee-Corps vom 20. v. M., einen Termin auf den 8ten Juli 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Affessor Mülsler in unserem Instructions-Zimmer anberaumt, zu welchem die unbekannten Gläubiger unter der Warnung vorgelasden werden, daß sie, nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihres Anspruchs an die Kasse verlustig sein, und blos an

cych, administracyi lazaretu i garni. zonu, iako to:

- 1) 2go Batallionu 18go Pułku piechoty,
- 2) 2go Batallionu 19go Pułku pie-
- 3) Batallionu Fizylierów 1990 Pul-
- 4) Kommissyi Ekonomiczney 18goi
- 5) Kommissyi Ekonomiczney 1990 Pułku piechoty,
- 6) 2go Batallionu 3go Pułku skombinowanego obrony kraiowéy rezerwowego Nro. 38. i tegoż szwadronu,
- 7) 6go Pułku ułanów,
  - 8) żandarmeryi armii,
- 9) Stey Brygady Artylleryi, wszy-
- 10) Batallionu obrony kraiowév (Szamotulskiego) 34go Pułku piechoty w Szamotulach,
- 11) głównego garnizonu lazaretu w Poznaniu,
- 12) Magistratu w Poznaniu z czasu Przez tenże administrowania garnizonem,

w skutek rekwizycyi Król. Intendantury 5go korpusu armii z dnia 20. z. m. wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Lipca 1826 zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller w naszym Zamku Sądowym, na który nieznaiomych wierzycieli z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż oni w razie niezgłoszenia się w terminie swe pretensye do kassy

bie Person besjenigen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen wers ben.

Posen ben 23. Februar 1826. Königlich Prens. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Das zu dem Johann Gottlieb Hillertsschen Nachlasse gehörige, zu Schwersenz früher unter Nro. 62 jetzt 69 belegene, auf 205 Athlr. 16 sgr. 8 pf. gerichtlich abgeschätze hölzerne Hauß nebst Hofraum und Garten, soll, da über den Nachlass das abgekürzte Eredit-Versahren eröffnet worden ist, öffentlich meistbietend verstauft werden, wozu der Vietungstermin auf den 23. Mai c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Eulemann in unserem Gerichts = Schlosse anberaumt worden ist.

Kaussusige und Besitsschige werden baber zu diesem Termin eingeladen, und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zu-lassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 14. Februar 1826. Konigl. Preußisch es Landgericht.

Subhaftations = Patent. Das auf hiesiger Borstadt Halbborf (Fischerei) unter Nro. 115 belegene, den Zimmergesellen Simon Hasseschen

postradaią, i tylko do osoby téy, z którą kontrakty zawierali, przekazanemi zostaną.

Poznań dnia 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dom drewniany wraz z podwostrzem i ogrodem do pozostałości po Janie Bogumile Hillercie należący, w Swarzędzu dawniey pod No. 62. teraz 69 stoiący, na 205 Tal. 16 śgr. 8 d. sądownie oszacowany, ponieważ względem tey pozostałości skrówne postępowanie kredytowe rozpoczętem zostało, ma być publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w celu którym termin licytacyjny na dzień 23. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym zamku sądowym wyznaczonym został.

Ochotę i zdatność maiących kupna, wzywamy więc na ten termin, a naywięcej daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna mogą być w naséy Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 11. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu tuteyszym Pułwsi zwanym pod Nro. 115. położona i do małżonków Hasse Cheleuten gehörige, und mit folgenden Berbindlichfeiten, daß:

- a) einjährlicher Grundzing von 1 Rtfr. 16 ggr. bezahlt werden, und
- b) bas Grundstück ohne vorgängigen Confens bes Benedittiner-Ronnen-Ronvents weder verkauft nech verfchuldet werden barf,

belaftete Grundftuct, melches nach ber im vorigen Sahre gerichtlich aufgenom= menen Taxe auf 400 Rthlr. gewürdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbies tenden verfauft werben, und ift der per= emtorische Bietunge = Termin auf ben 20. Juni c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Referendarius Ru= benburg in unferem Partheien , Bimmer angesett, zu welchem befitfahige Raufer mit bem Bemerken eingeladen wer= ben, daß ber Zuschlag an den Meifibie= tenden, in fofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen, er= folgen wird, und die Taxe und Bedin: gungen taglich in unferer Registratur eingesehen werden fonnen.

Pofen ben 13. Marg : 826. Ronigl. Preng. Landgericht.

należąca, następuiące ciężary iako to: iż

- a) roczny czynsz 1 Tal. 16 dgr. płaci się,
- b) nieruchomość ta bez poprzednie czego zezwolenia Panien Benedyktynek ani przedana, ani dlugami obciążona bydź nie może maiaca, i podług taxy w roku zeszłym sadownie sporządzoney na 400 Tal. oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie traywięcey daiacemu przedaną bydź ma, i termin zawity na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Refe. rendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Rüdenburg w naszéy izbie stron ww znaczonym został, na który zdatność kupna mających z tem oznaymieniem wzywamy, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będa, taxa i warunki codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 13. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Das zur Justiz-Commissarins Mullerschen Concurs-Masse gehörige Freigut in
Krzyzownik im Posener Kreise belegen,
soll auf den Antrag des Curatoris massae
öffentlich an den Meistbetenden auf drei Jahre und zwar vom 24. d. M. an, bis
dahin 1829 verpachtet werden, und der

#### Obwieszczenie.

The reserve And Debendary

Gospodarstwo czynszowe, do massy Kom. Spraw. Müllera należące w Krzyżownikach w Powiecie Poznańskim położone, na wniosek kuratora massy publicznie więcey daiącemu na trzy lata od dnia 24. m. b. do tegoż dnia 1829. wydzierzawione

Vietunge = Termin ift auf ben 18ten April c. Vormittage um 10 Uhr vor dem Landgerichterath Decker in anserem Gerichte = Schloffe angesetzt.

Pachtluftige werden zu biesem Termine mit bem Bemerken vorgelaben, bag berjenige, welcher zum Bieten zugelaffen werden will, eine Caution von 50 Rthfr. bem Deputirten erlegen muß.

Die Pacht = Bedingungen werben im Termine gehörig befannt gemacht wer= ben.

Posen den 1. April 1826. Abnigl. Preuß. Land gericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubiner Kreise belegene, den Carl und Beata Sommerfeldschen Eheleuten zugehörige Erbpachts - Borwerk Woycin nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 5021 Athlr. 6 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden, und die Vietungs - Termine sind auf

ben 25. Februar 1826., ben 26. April 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 30. Juni 1826., vor dem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Kaufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstudt dem Meistbietenden zugeschlabydź ma i termin w tem celu na dzień 18. K w i e tnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Dekker w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym został.

Ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż każdy chcący licytować 50 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winien.

Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną.

Poznań dnia 1. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawny Folwark Woycin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położony, do Karola i Beaty małżonków Sommerfeldów należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 5021 śgr. 6 oceniony, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Lutego 1826., dzień 26. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1826., zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość gen, und auf die etwa nachher einkoms menden Gebote nicht weiter geachtet wers ben foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei der Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzusteigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unferer Registratur einacsehen werden.

Bromberg den 21. November 1825. Konigl. Preußische Kandgericht.

Subhastations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Dorfe Kromolice unter Mro. 26 und 3g belegenen, den Johann Weiß und dem George Franz zugehörigen Wirthschaften, von denen die eine nach der gerichtlichen Taxe resp. 673 Athlr. und die andere auf 709 Athlr. 19 sgr. gewürdigt wors den ist, sollen Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Tormin für beide ist auf den i iten Mai 1826. vor dem herrn Landgerichtsrath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern wird diefer Lermin hierdurch bekannt gemacht. Die Taxe kann in unserer Registratur eingefeben werden.

Arotofdin den 23. Januar 1826. Konigl, Preuß, Landgericht.

naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Bydgoszczy d. 21. Listop. 1825 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwa pod Juryzdykcya nasza, we wsi Kromolicach w Powiecie Krotoszynskim pod No. 26. i 39. polożone, do Jana Weiss i Jerzego Franz należące, z których podług taxy sądownie sporządzoney iedno na Tal. 637, a drugie na 709 Talar. 19 sgr. iest ocenione, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, termin peremtoryczny na dzień 11. Maia 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Boretius tu w mieyseu wyznaczonym zostal, o którym to terminie zdolność kupienia maiących uwiadomiamy, a taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 23. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beilage zu Mro. 28. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffatione : Patent.

and the are on the state of the

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Wagrowiceschen Kreife belegenen, zur Minister Stanislaus v. Brezaschen Consurs : Masse gehörigen Guter,

1) Swigtfowo,

2) Uscifowo,

3) Kuczkowo, und

4) Dabrowo,

welche nach der gerichtlichen Taxe, und zwar:

a) Swiątkowo auf 37,830 Athlr. 11 fgr. 9 pf.;

b) Uscikowo auf 42,682 Athle. 17

c) Kuczfows auf 12,994 Athle. 18 fgr. 2 pf.;

d) Dabrowo auf 40,256 Athlir. 15

fgr. 9 pf.; gewurdigt worden find, im Wege ber Subhastation bffentlich jedes Gut besonbers und demnachst sammtliche Guter zufammen an den Meistbietenden verkauft

werden, die Bietungs = Termine find auf

den 25. Februar k. J., den 27. Mai k. J., und der peremtorische Termin auf

ben 2. September f. J. Vormittags um 8 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Schwürz allhier angesetzt, besitzsähigen Käufern werden daher diese Termine bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Dobra pod Jurysdykcyą naszą będące, w Powiecie Wągrowieckim polożone, a do massy konkursowey Ministra Stanisława Brezy należące, mianowicie:

1) Swiątkowo,

2) Uścikowo,

3) Kuczkowo i

4) Dabrowo,

które podlug sądowey taxy to iest:

a) Swiątkowo na 37830 talarów 11 sgr. 9 fen.

b) Uścikowo na 42682 talarów 17 śgr. 5 fen.

c) Kuczkowo na 12994 talarów 18 śgr. 2 fen.

d) Dabrowo na 40256 talarów 15 sgr. 9 fen.

ocenione zostały, maią drogą Subhastacyi publicznie, to iest każda wieś osobno, a późniey wszystkie wspólnie naywięcey daiącemu bydź sprzedane.

Termina licytacyine są na dzień

25. Lutego r. p.

27. Maia r. p. a peremtoryczny na dzień

2. Września r. p.

zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Ur. Schwürz w sali posiedzeń naszych wyznaczone, o czem zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomjamy. einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Laxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen, die Laxe felbst aber kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die ihren Wohnbrtern nach unbekannten Realglaubiger, als:

- 1) die Terefia v. Gogimirska,
  - 2) ber Frang v. Suchorzewsfi,
  - 3) die verwittwete v. Palichnowska,
  - 4) die verwittwete v. Lubowicz,
  - 5) die Susanna v. Cinsfa,
  - 6) die Gebruder v. Bafinefi,
  - 7) bie Catharina verehl, von Minar=
  - 8) bie Sufanna v. Rafinska,
  - 9) die Chriftina verehel. v. Lifzecta,
- 10) die Franziska verehel. v. Kiedrzynska,
- 11) die Helena v. Rafinska,
- 12) bie Unna verchel. v. Strzeleda,
- x3) die Tekla verehel. v. Smielowska,

ebenfalls zum obigen Termin unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Lbschung der fämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgeshenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, versfügt werden soll.

Gnesen den 14. April 1825. Ronigl, Preuf. Landgericht.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Również zapozywamy następuiących wierzycieli, których mieysca zamieszkania nam są niewiadome, to iest:

- 1) Teresę Gozimirską,
- 2) Franciszka Suchorzewskiego,
- 3) zamężną Palichnowską,
- 4) zamężną Lubowiczową,
- 5) Zuzannę Cieńską,
- 6) Braci Basińskich,
- Katarzynę zamężną Rynarzewską,
- 8) Zuzannę Rasinską,
- 9) Krystynę Liszecką,
- 10) Franciszkę Kiedrzynską,
- 11) Helenę Rasinską,
- 12) Annę Strzelecką,
- 13) Teklę Smielowską;

aby się w terminie powyższym stawili, gdyż w razie przeciwnym, naywięcey daiący, nietylko przybicie odbierze, ale owszem po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie tak zahypotekowanych iako upadłych pretensyi, i bez produkcyi instrumentów tym końcem potrzebnych nastąpić ma.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise unter Mro. 34 belegene abliche Rittergut Czyste und bas bazu gehörige Vorwerk Lzezyn nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 28,857 Athlr. 9 fgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 15. Februar 1826., ben 24. Mai — und ber peremtorische Termin auf ben 26. August 1826.,

vor bem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden,

Bromberg ben 26. Septbr. 1825. Ronigl. Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Czyste pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położona do Ur. Rafała Mierzyńskiego należąca, i przyległy do niey folwark Łączyn wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 28857 śgr. 9 fen. 5 oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Lutego 1826, dzień 24. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 8mey przed Wnym Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 26. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Bromberger Kreise unter Nro. 179 bestegene, dem Foseph v. Moszczenski zugehörige adliche Gut Nieckzewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tax e auf 20,077 Athlr. 25 fgr. 10 pf gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber dissentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind

auf den 10. Februar 1826.,

— ben 26. Mai — und ber peremtorische Termin auf

ben 26. August 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachber einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe-

is a market William to a season Dela

and Those Bed Although

Bromberg ben 29. Septbr. 1825. Ronigf. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Nieciszewo pod Juryzdykcyą naszą, w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 179 położona, do Ur. Jozefa Moszczeńskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podługtaxy sądownie sporządzoney natalar. 20,077 śgr. 25 szel. 10 oceniono, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Lutego 1826, dzień 26. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, zrana ogodzinie 9 przed Wnym Sędzią Koehlerem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowroclawschen Kreise belegene, der Marianna geborene Naskrentska separirten Kreisrathin Wiede zugehörige Kammerei-Vorwerk Groß-Blawaty nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3650 Athlr. 21 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meisibietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 13. Januar 1826.,
ben 17. Marz —
und der peremtorische Termin auf
ben 27. Mai 1826.,
vor dem Herrn Landgerichtstrath Köhler

Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden Die Real = Glaubiger,

a) Cornelius, und

b) Maximilian Gebrüder Wiede, beren Aufenthalt unbekannt ift, zu biesem Termin unter der Verwarnung vorPatent Subhastacyiny.

Kamelarny folwark wielkie Bławaty pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położony, do Maryanny z Naskrętskich, ostatniego ślubu rozwiedzoncy Konsyliarzowey Powiatowey Wiede należący wraz zprzyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoncy na Tal. 3650 śgr. 21 fen. 8 iest oceniony, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1826, dzień 17. Marca 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 27. Maia 1826,

zrana o godzinie 8. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin wierzyciele realni iako to:

gelaben, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuzichlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forzberungen und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Behufe der Production des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg ben 22. Septbr. 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations-Patent.

In den zum Verkauf der im Oftrzefower Kreise belegenen, dem Moisius von Viernacki gehörigen, auf 173,511 Atlr. 25 fgr. 1 pf. gerichtlich abgeschätzten Herrschaft Oftrzestow, angestandenen Subhastations = Terminen, hat sich kein Vieter eingefunden.

Wir haben baher auf ben Antrag ber Crebitoren einen neuen peremtorischen Bietungs-Termin auf ben 18. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Herru Kandgerichts-Rath Boretius in unserem Gerichts : Locale angeseht, zu welchem wir besithfähige Kauflustige mit bem Bemerken einladen, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Krotoschin den 1. Februar 1826.

Konigl, Preuß. Landgericht.

a) Korneli Wiede i

b) Maxymilian Wiede,

których mieysce pobytu nie iest wiadomem, pod tym warunkiem, iż w razie
ich niestawienia się nie tylko przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych równie iak i próżno wychodzących pretensyi, a wprawdzie
ostatnich pomimo potrzeby składania
instrumentu nakazanem będzie.

Bydgoscz d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

W terminach subhastacyinych końcem sprzedania maiętności Ostrzeszowskićy, do Ur. Aloizego Biernackiego należącey, na Tal. 173,511 śgr. 25 fen. 1 sądownie ocenioney, wyznaczonych, żaden nie zgłosił się licytant.

Wyznaczywszy przeto na wniosek wierzycieli w tym samym celu nowy zawity termin na dzień 18. Maia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili, nadmieniaiąc, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 1. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht werden alle biejenigen, wel= de etwa an die von dem verfforbenen hiefigen Friedensgerichts-Erecutor Johann Martin Dymegynöfi im Betrage bon 200 Rthle, geleiftete und auf fein in Posen auf ber Borftabt Zagorze unter Dro. 128 belegenes Grundftuck einge= tragene Umte = Caution aus ber Dienfts führung beffelben Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 3. Mai b. J. Bormit= tage um 10 Uhr anberaumten Termin auf hiefigem Landgericht vor bem Depufirten Auscultator Forner I. entweber perfonlich oder durch gesetzliche Bevollmadtigte zu erscheinen und ihre besfall= figen Anspruche glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls fie mit denfelben an die gedachte Caution pracludirt, und an ben fonstigen Nachlaß bes 20. Dymegynsti verwiesen werben muffen.

Fraustadt ben 6. Februar 1826.

Abnigl. Preng. Landgericht.

#### Cbictal=Citation.

Auf die von dem Nademacher Jacob Samuel Riemer zu Lissa, gegen seine Chofrau Unna Dorothea geborne Wirth wegen böblicher Verlassung angebrachte Chescheidungsklage haben wir zur Beantswortung derselben und zur Instruktion der Sache einen Termin auf den 13. Juni c. vor dem Deputirten Landgerichts Muscultator Duhring in unserem Landgerichts Locale anberaumt, und las

Zapozew edyktalny.

Podpisany Król. Sad Ziemiański zapozywa ninieyszem wszystkich, którzy do kaucyi urzędowéy zmarłego Jana Marcina Dymczynskiego exekutora tuteyszego Sądu Pokoju w ilości 200 Tal. stawioney, a na grunt iego w Poznaniu na Zagorzu pod liczbą 128 położony, zzintabulowanéy z czasu służby tegoż pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 3go Maia r. b. zrana o godzinie rotéy w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Forner I. Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili i ich pretensye wierzytelnie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do pomienionéy kaucyi prekludowani i do innéy pozostałości Dymczynskiego odesłani bydź muszą.

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Jakoba Samuela Riemer Kołodzieja w Lesznie przeciw swéy małżonce Annie Dorocie z Wirthów Riemerowey względem złośliwego opuszczenia zaniesioną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takową i do instrukcyi sprawy termin na dzień 13 tego Czerwcar, b. przed Delegowanym Ur, Dühring Auskultatorem w naben die Verklagte hierdurch vor, in demfelben personlich oder durch einen gesetzlichen Vevollmächtigten Vormittags um
g Uhr zu erscheinen, sich auf die Klage einzulassen, und die etwanigen Veweismittel zur Widerlegung derselben beizubringen, widrigenfalls die bösliche Vertassung für erwiesen angenommen und bemnächst auf Trennung der She nach
dem Antrage des Klägers erkannt werden wird.

Fraustadt den 6. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffation3:Patent.

Das im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nrv. 33 belegene, dem Bauer Joseph Nagler gehörige Grundsstück, bestehend aus einem Wohnhause, nebst Scheune, Stallung und \(^3\) Husen Acter, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 677 Athler, gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Zu diesem Behufe haben wir einen Termin auf den 3. Juni 1826. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Roquette in unferem Gerichts Locale anberaumt, und fordern besitzsähige Rauflustige auf, sich in diesem Termin einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unferer Registratur eingesehen werben.

Rrotofchin den 8. Januar 1826. Königl. Preuß. Landgericht, szem pomieszkaniu sądowem i zapozywamy oskarzoną niniéyszem, ażeby się na takowym osobiście lub
przez prawomocnie upoważnionych
pełnomocników zrana o godzinie 9.
stawiła, na skargę odpowiedziała i
dowody na iéy odparcie służące złożyła, alhowiem w razie przciwnym
złośliwe opuszczenie za udowodnione uznane i następnie rozłączenie
małżenstwa podług wniosku powodu
zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 33 położona, do Jozefa Nagler należąca, a składaiąca się z domu, stodoły, stayni, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> huby roli, sądownie na tal. 677 oceniona, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 3. Czerwca 1826. przed Deputowanym W. Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyźnaczonym został.

Wzywamy przeto chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 8. Stycznia 1826.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der judische Handelsmann Salomon Gottschalk Potsbam und die Suschen Fabisch Levi beide zu Lissa, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Shestoutrafte vom 3. d. M. die Gütergemeinsschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Franftadt den 16. Februar 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Eubhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise belegene, ben Anton und Ursula v. Busseschen Eheleusten zugehörige adliche Gut Mzegotki nebst Jubehör, welches nach der gerichtzlichen Tare auf 20,183 Mthlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gländiger Schulden halber anderweit öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der nochmalige peremtorische Termin ist auf den 28. Juli d. J. vor dem Herrn Landgerichtspath Springer Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote

Obwieszczenie.

Starozakonny Salomon Gottschalk Potsdam i Zusanna Fabisz Levi oboie w Lesznie, w kontrakcie przedślubnym z dnia 3. m b. pomiędzy sobą zawartym wspólność maiątku wylączyli, co się ninieyszem stósownie do §. 422 Tit. I. Cz. II. P.P.K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Rzegotki pod jurisdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Ur. Antoniego i Urszuli małżonków Busse należąca wraz z przynaległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney, na Tal. 20183 śgr. 20 iest ocenicna, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu powtórnie sprzedana, którymkońcem powtórny termin peremtoryczny na dzień 28. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Sędzią Springer w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w nim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie,

nicht weiter geachtet werden foll, in so= fern nicht gesetzliche Grunde dies noth= wendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tage fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingosehen werden.

Bromberg den 16. Marg 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4: tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 16. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Ofirzeszwichen Kreise im Dorfe Strzyzzwo unter Nro. 28 belegene, bem Carl Liebchen zugehörige Grundstück nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 266 Athlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungs zurmin ist auf den 12. Juli c. vor dem Herrn Kammer zuerichtszusschlicher Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt gemacht. Uebrigend steht innerhalb 4 Wechen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Arotofdin den 6. Marg 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny,

Nieruchomość pod jurisdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Ostrzeszowskim w Strzyżewie pod Nro. 28. polożona, do Karola Liebchen należąca wraz z przyjegłościami, która według taky sądowéy na Tal. 266 śgr. 20 ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu spazedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessorem Schroetter tu w mieyscu wyznaczony został, o którym terminie zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiamy.

W przeciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 6. Marca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der Mühlenbesitzer Lorenz Jacobi zu Madolnif-Mühle Chodziesner Kreises und bessen Ehefrau Johanna Carolina geb. Müller, haben durch den am 14. März d. J. aufgenommenen Chekontraft die Güter = Gemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur Kenntnif des Publicums gebracht wird.

Chodziesen am 15. Marz 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

## Subhastations=Patent,

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Gnesen, soll das den Gerber Reddigsschen Eheleuten zugehörige, hierselbst unter Nro. 74 am der Schützen-Straße belegene Grundstück, welches aus einem Wohnhause, einem Stalle, seinem Holzschuppen, einem Gemüse Warten und einem in dem letzteren belegenen Kartosscheller bestehet, und zusammen auf 323 Athlr. gerichtlich abgeschätzt worden ist, Schulden halber im Wege der nothswendigen Subhastation öffentlich verkauft werden.

Der Bietungs-Termin ist auf den 2. In nic. Vormittags um 10 Uhr in unsferem Geschäfts-Locale hierselbst angesetzt worden, zu welchem Kauf und Besitzschig nit dem Erdsfinen vorgeladen wersden, daß falls keine gesetzliche Hindersnisse obwalten, der Meistbietende ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

#### Obwieszczenie.

Własciciel młyna Wawrzyniec Jakobi i żona iego Joanna Karolina z Müllerów z młyna Nadolnik Powiatu Chodzieskiego, wyłączyli wspólność maiątku między sobą kontraktem slubnym na dniu 14. Marca r. b. sądownie zawartym, oczem się publiczność niuieyszem zawiadomia.

Chodzież d. 15. Marca 1826.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, ma być nieruchomość małżonków Reddig tu w mieście Wągrowcu przy ulicy strzeleckiej pod No. 74. położona, składaiąca się z domu mieszkalnego, chlewa, szopy do drzewa, ogrodu warzywnego i sklepu do perek w ostatnim założonego, która ogólnie na 323 Tal. sądownie otaxowana została z powodu długów drogą potrzebnéy subhastacyi publicznie sprzedana.

Termin licytacyiny został na dzień 2. Czerwca 1826. przed południem o godzinie 10. w izbie naszéy sądowéy wyznaczony, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tém nadmienieniem zapozywamy, iż skoro przeszkody prawne zachodzić nie będą, naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może. — Taxę

Die Tare fann jeberzeif in unserer każdego czasu w Registraturze na-Regiftratur eingezehen werben.

Wagrowiec ben 11. Marg 1826.

széy przeyrzeć można.

Wagrowiec dnia 11. Marca 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### Unction.

Es follen im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Franstadt, in termino ben 20. April c. Bormittags um 9 Uhr allhier auf bem Markte zwei abge= pfandete lichtbraune englifirte Reitpferde, in termino ben 1. Mai c. Vormittags um 9 Uhr, und am folgenden Tage eben= falls hierfelbst verschiedene abgepfandete, gum Theil fofibare Effecten, als: Gilber= zeug, Menbles, Porzellain, Glafer, Spiegel, Anpferstiche, Bucher, Uhren, Wagen und Geschirr, und in termino ben 16. Mai c. Vormittage um 8 Uhr - in Smolice bei Robylin verschiedene in ben bafigen Gewachshäufern befindliche Gewächse, öffentlich an ben Meistbieten= ben gegen gleich baare Bezahlung ber= fauft werden, wozu sich daher Kauflu= ftige einzufinden belieben.

Bojanowo den 3. April 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Aukcya.

W poleceniu Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią bydź w terminie dnia 20. Kwietnia r. b. przedpołudniem o 9. godzinie tu w mieyscu zagrabione dwa anglizowane karogniade wierzchowce w terminie dnia 1. Maia r. b. przedpołudniem o 9. godzinie i następnych dniach również tu w miey. scu różne zagrabione po części kosztowne przedmioty, a mianowicie śrebra, meble, porcelana, szklanki, lustra, obrazy, książki, zegary, powozy i narzędzia, nakoniec zaśwterminie dnia 16. Maia r. b. przedpołudniem o 8. godzinie w Smolicach pod Kobylinem, różne w inspektach i oranżeryach znayduiące się rośliny publicznie naywięcey daiącemu za gotową i natychmiastową zapłatę sprzedane, do czego ochotę do kupna maiący znaleść się zechcą.

Bojanowo dnia 3. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sad Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Das zur Kreis = Steuer = Einnehmer Strämckeschen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige, hierselbst auf der Wilhelms=, (sonst Neuen-Welt) Straße unter Nro. 631 und 632 belegene massive Wohnhaus, nebst einem dazu gehörigen massiven kleinen Wohngebäude, Stallungen, Heinen Wohngebäude, Stallungen, Heinen Wohngebäude, des auf 7646 Athlr. 13 sgr. 4 ps. gerichtlich geschäft ist, soll Schulden halber in den vor dem Deputirten Landgerrichtsrath Kosmeli auf

ben 18. Januar,

den 22. Mård, und den 24. Mai 1826.

Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Locale anstehenden Terminen, wos von der letzte peremtorisch ist, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu bestizfähige Kauslustige eingeladen werden.

Rrotofchin ben 1. October 1825. Fürfilich Thurn= und Taxisfches Fürftenthums = Gericht.

#### Ediftal = Citation.

Ueber ben gegen 700 Atlr. in Activis und 1898 Athlr in Passivis bestehenben Nachlaß bes verstorbenen, hiesigen Kaufmanns Johann Gottlieb Siewert ist heute ber Concurs erbssnet worden, es werden baher alle unbekannte Gläubiger bes Gemeinschuldners hierdurch vorgelaben, in bem auf den 5. Juni c. Bors mittags um 9 Uhr vor bem Deputirten kandgerichtsrath Kosmeli angesetzen per-

### Patent Subhastacyiny

Kamienica do massy sukcessyingelikwidacyiney niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należąca, na ulicy Wilhelmowskiéy (dawnieynowy świat zwaney) pod numerem 631 i 632 tutay położona, wraz z małem do niey należącem domostwem murowanem, tudzież z staynią, podworzem i ogrodem, na 7646 talar. 13 śgr. 4 fen. sądownie oszacowana, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 18. Stycznia r. 1826, dzień 22. Marca 1826, dzień 24. Maia 1826,

przedpołudniem o godzinie rotey w lukalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatniiest peremtorycznym, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma; na które to termina chęć kupna maiący i do posiadania zdolni ninieyszem zapozywaią się.

Krotoszyn d. 1. Października 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xiestwa.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego Jana Bogumiła Siewert kupca tuteyszego, z około 700 Tal. massy czynnéy a z 1898 Tal. massy biernéy składaiąca się, konkurs dzisiay otworzonym został, zapozywaią się więc ninieyszem wszyscy niewiadomi wierzyciele dłuźnika, pospolitego, aby na terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na dzień 5go

emtorischen Termine entweber in Person ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen im Fall der Undeskanntschaft die Justiz-Commissarien, Justiz-Commissarien Brachvogel und Justiz-Commissarien Brachvogel und Justiz-Commissarien Panten in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche an die Masse anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Gläubiger werden mit allen ihren Forderungen an die Masse ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übri= gen Ereditoren auferlegt werden.

Krotoschin ben 11. Februar 1826. Fürstl. Thurn = und Taxissches Fürstenthums = Gericht. Czerwcar. b. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawem do tego upoważnionych, na których im w razie nieznaiomości Justyc-Kommissarze, Pigłosiewicz Radzca Kommissyiny, Brachvogel Konsyliarz Ziemiański i Panten Kommissarz Sprawiedliwości proponuią sią, stanęli, pretensye swe do massy podali, i takowe udowodnili.

Wierzyciele niestawaiący z wszelkiemi swemi pretensyami do massy wyłączeni zostaną, a z téy przyczyny wieczne im milczenie przeciw innym kredytorom nakazane będzie.

Krotoszyn d. 11. Lutego 1827. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa,

Bekanntmachung.

Ich habe Auftrag, jur Sohe von 50000 Athle. sichre Sppotheken ans zukaufen; hierauf Restektirende belies ben sich bei mir zu melden Ich wohne von Ostern d. J. ab im Wronieckis schen Hause auf ber breiten Strafe.

Pofen ben 4. April 1826.

Der Justiz-Commissarius Brachvogel.

#### Obwieszczenie.

Maiąc sobie polecone zakupienie pewnych hypotek aż do ilości Tal. 50000 proszę uważaiących nato, aby się w tym względzie do mnie zgłosili. Od wielkiey nocy r. b. zamieszkiwać będę w kamienicy JPana Wronieckiego na szerokiey ulicy.

Poznań duia 4. Kwietnia 1826. Kommissarz Sprawiedliwości Brach vogel. W księgarni K. A. Simon w Poznaniu dostać można portretu s. p. zmarłego Arcybiskupa Hrabi Nalęcz Timoteusza Gorzeńskiego, Cena Zł. 3.

Marnung.

Wir haben mit bem herrn Gabriel Woiff Ratt hierfelbft, unter Bers mittelung bes Joseph Ruczynski aus Rurnik, unterm 20. September 1825. einen Wollfauffoneratt geschioffen, und ihm auf ben Grund Diefes Bertrages zwei trodene Bechfel, ben einen über 1500 Ribir jum 15. April, und ben andern über 4500 Reblr. jum 15. Juni blefes Jahres, zufammen also 6000 Rible, an die Ordre bes Beren G. 2B. Ratt in zweimongelichen Berliner Bechfeln jablbar, mit der Bestimmung bes Baluten Empfanges in Bolle laut bem gedachten Ronerafte ausgestellt, welche fich verfiegelt in ber Bewahrfam Des ze Ratt befinden, indem er folche eigenmachtig und ohne unfer Biffen aus ihrem frühern Bermahrungsorte abgenommen hat. Da aber burch Die widerrecheliche Beigerung ber geborigen Erfullung unferes Bollkauftentrates von Seiten bes herrn Bertaufere Ratt, erhebliche Differengen und Ginwene bungen entftanden find, fo marnen wir hierdurch Jedermann, fich mit bem herrn G. 2B. Rate in feine Coffion ober Indoffament biefer unferer Wechfel, einzulaffen, im Fall er es magen follte, folche an einen Dritten veraußern ober übertragen zu wollen.

Pofen ben 7. April 1826.

David Schuhmann aus Grünberg und Abraham Lobias aus Zullichau.

Es sucht jemand eine Reisegelegenheit nach ber Sachs. Dber Lausis, und kann man sich deshalb in der Zeizungs, Expedition melden.

Die frischen ungeborrten rothen Kleesaamen empfiehlt sich Simon Ufch, Dellaben am Martt Mro. 84.

## Nachweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat März 1826.

| 一个人,这个人                       | Rtlr. Egr. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | Atlr. Sgr. Pr           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Weizen der Preuß. Scheffel zu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rindsteisch das Pfund Preuß.  |                         |
| 16 Megen                      | 1 4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewicht                       | _ 2 _                   |
| Roggen dito                   | - 18 1 <del>7</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schweinefleisch dito          | _ 2 4                   |
| Gerste dito                   | - 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hammelfleisch dito            | - 2-                    |
| Hafer dito                    | <b>—</b> [12] 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kalbfleisch dito              | - 1 8                   |
| Erbsen dito                   | $-191\frac{2}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Siedfalz dito                 | _ 1 4                   |
| Hirfe dito                    | 1 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Butter das Quart              | $-   7   7 \frac{1}{3}$ |
| Buchweißen dito               | $-18 = \frac{2}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bier dito                     | - 6                     |
| Rübsen ober Leinsaamen dito   | TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY | Brandtwein dito               | - 3 7                   |
| Weisse Vohnen dito            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bauholz, die Preuf. Elle nach |                         |
| Kartoffeln dito               | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY  | der Dicke gerechnet           | ACCUSED SHIPPING STATES |
| Hopfen dito                   | - 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Klafter Brennholz hartes  |                         |
| Hen der Centner               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dito dito weiches             |                         |
| Stroh bas Schock a 60 Geb.    | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | Beredelte Wolle der Stein .   | 40                      |
| Gerften = Grute ber Schfl     | CONTRACTOR STATEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 30 — —                  |
| Buchweizen: Gruße dito .      | 4 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and .                         |                         |
| Gersten-Graupe dito           | 1 23 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                         |